# 500 Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Tezember 1965.

7. Grudnia 1865.

(2390)

Mr. 7731. Bom f. f. Przemysler Kreisgerichte wird zur Kennt= niß gebracht, daß über bas Gefuch des Chaim Rauch gur Ginbringung der von ihm wider die Erben des Moses Hornik, namentlich die min= derjährigen Blume, Sara, Schoel, Chana und Schaja Hornik, sowie Debora Hornik erfiegten Wechfelfumme von 340 fl. RM. ober 357 fl. öft. B. f. N. G., die öffentliche Feilbiethung der Salfte der in Przemyst in ber Borftadt Podgorze sub CN. 74 gelegenen, bem Moses Hornik eigenthumlichen Realität in zwei Terminen, b. i. am 15. Janner 1866 und am 19. Februar 1866 beim hiefigen f. f. Kreisgerichte jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten merden wird.

Bum Ausrufspreise der Hälfte der erwähnten Realität wird der

Schägungswerth im Betrage von 4043 fl. öft. M. bestimmt. Das zu erlegende Badium beträgt 1%,00 des Schägungswerthes, d. i. im Betrage von 405 fl. öft. B., welches im Baaren, oder in Pfandbriefen der galiz. Kreditanstalt, oder in galiz. Grundentlastungs= Obligazionen nach dem letten Rurfe ber Lemberger Zeitung, oder endlich in galizischen Spaarkassabücheln erlegt werden kann.

Sollte aber bei feinem von diesen zwei Terminen die Salfte der feilaubiethenden Realität über den Chätungewerth veräußert werden, dann wird für den Fall der Termin auf den 19. Februar 1866 Mach= mittags 4 Uhr behufs Festsetung der erleichternden Bedingungen be-fimmt, worauf der 3te Ligitagionstermin ausgeschrieben werden wird, bei welchem die feilzubiethende Realitätshälfte auch unter bem Schatjungswerthe veräußert werden wird.

Der Tabularextraft, Schähungsatt und die naberen Feilbiethungsbedingungen können in ber h. g. Registratur eingesehen, ober

in Abschrift erhoben werden.

Bon dieser Feilbiethung werden beide Theile, sowie sammtliche Spothekargläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach bekannten gu eigenen Sanden, dagegen Die dem Bohnorte nach unbefannten, als: Josef Zabierzewski, Sara Hornik und die minderjährigen Abraham und Moses Hornik, dann Leisor Reben und Berl Hornik, sowie alle diejenigen Gläubiger, welche nach dem 21. April 1865 auf der feilzubiethenden Realität ein Sypothekarrecht erworben haben, oder denen der gegenwärtige Bescheid zu eigenen Sanden nicht zeitlich, oder überhaupt nicht zugestellt werden konnte, durch Edifte und den in Person des Landesadvokaten Dr. Kozłowski mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Zezulka bestellten Kurators verständigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemysl, den 19. Oftober 1865.

## Edykt.

Nr. 7731. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu czyni niniejszem wiadomo, ze celem zaspokojenia sumy wekslowej 340 złr. m. k. z przynależytościami przeciw spadkobiercom Mojżesza Hornika, mianowicie matoletnim Blumie, Sarze, Schoilowi, Chanie i Schaji Hornikom, tudziez Deborze Hornik przez Chaima Raucha wygranej, na prośbe tegoż ostatniego publiczna sprzedaż połowy realności w Przemyślu na przedmieściu Podgórzu pod L. 74 będącej, Mojzesza Hornika własnej, w dwóch terminach na dniu 15. stycznia 1866 i 19. lutego 1866 przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym każdą razą o godzinie 10tej przed południem się odbędzie.

Cena wywoławcza połowy realności w mowie będącej jest kwota aktem oszacowania na 4043 złr. 5 kr. w. a. wypośrodkowana.

Każdy mający chęć kupienia sprzedać się mającej połowy realności winien będzie 10% ceny wywoławczej w okrągłej ilości 405 złr. w.a. gotówka, albo też obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi, albo listami zastawnemi galicyjskiego towarzystwa kredytowego, których wartość podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej w dniu licytacyi w Przemyślu istniejącej obliczoną będzie, albo nareszcie książkami galicyjskiej kasy oszczędności do rak komisyi licytacyjnej jako

Gdyby przy żadnym z tych dwóch terminów wystawiona na sprzedaż połowa realuości powyżej ceny szacunkowej sprzedana nie była, na ten wypadek wyznacza się na dzień 19. lutego 1866 o godzinie 4tej po południa termin do ułożenia ułatwiających warunków, poczem rozpisany zostanie 3ci termin licytacyi, przy którym ta realność i niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

Wyciąg tabularny, akt oszacowania i reszta warunków licytacyjnych w registraturze tutejszego c. k. sadu obwodowego przej-

rzanemi lub przepisanemi być mogą.

O tej licytacyi zawiadamiają się strony z pobytu wiadome do rak własnych, zaś Józef Zabierzewski, Sara Hornik i małoletnie Abraham i Mojžesz Hornik, Leisor Reben i Berl Hornik z pobytu niewiadomi, oraz i ci wierzyciele, którzyby na sprzedać się mającej realności po 21. kwietnia 1865 jakowe prawo hypoteki nabyli, tudzież i ci, którymby uchwała licytacyę rozpisująca albo nie przed terminem, albo wcale doręczoną być nie mogła, przez edykta i kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra, Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 19. października 1865.

Ligitazions-Aundmachung.

Dr. 10037. Wegen Berpachtung des Bergehrunge=Steuer=Be= juges von Wiechschlachtungen und der Fleischausschrottung im Betzer Pachtbezirke, sammt 20% Buschlage zu berfelben, für bas Jahr vom 1. Janner bis letten Dezember 1866, wird unter ben Bedingungen ber Lizitazions-Rundmachung vom 19. Juli 1865 3. 5392 ju Belz durch den dortigen f. f. Finanzwache-Kommiffar am 14. Dezember 1865 die fünfte Lizitazion abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 1800 fl. Schriftliche Offerten find beim Beizer Finangmache-Rommiffar bis 13. Dezember 1865 einzubringen.

R. f. Finang-Bezirks-Direkzion.

Zołkiew, am 30. November 1865.

E dykt.

Nr. 21924. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia dwojgą dzieci p. Kobrodowej z domu Kamińskiej, co do imion, życia i pobytu niewiadomych, że przeciw nim pp. Stanisław hr. Borkowski, Seweryn hrabia Borkowski i Józef Prus Jabłonowski jako spadkobiercy ś. p. Korduli hr. Fredro pod dniem 11. listopada 1865 do l. 21924 pozew o własność sumy 1063 złr. w. a. jako legatu po s. p. Korduli hr. Fredro w depozycie sądowym tutejszym przechowanego wytoczyli, który do ustnej rozprawy na dzień 6. lutego 1866 dekretowany i ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Eminowiczowi ze substytucyą pana adwokata Maciejowskiego doręczony

Z c. k. sadu obwodowego. Stanislawów, dnia 20. listopada 1865.

Obwieszczenie.

Niniejszem podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu ugodnem Alfreda Böhma i Mojžesza Celnika suma 10.000 złr. m. k. z procentami na realnościach Nr. 112 i 1132/4 intabulowana, realności Nr. 112 i  $113^2/_4$ , nakoniec całe urządzenie fabryki świec stearynowych i mydła w terminach 12., 14. i 18. i dni nastepnych miesiaca grudnia 1865, a to w kazdym terminie o godzinie 9tej przed południem w domu pod Nr. 1122/4 przy ulicy Frenela przez publiczną licytacyę sprzedawane będą.

O czem chęć kupienia mających z tem uwiadamia się, że warunki licytacyi i ekstrakta tabularne w kancelaryi c. k. notaryusza Włodzimierza Dulęby pod Nr. 361 m. codziennie w urzędowych

godzinach przejrzane być mogą.

Lwów, dnia 3. grudnia 1865. Włodzimierz Duleba,

c. k. notaryusz jako sądowy komisarz.

(2384)Ronfurs. Mr. 2922. Bei ben gemifchten Bezirkgamtern bes Lemberger Bermaltungsgebiethes find feche Aftuarspoften proviforisch zu befegen, wobet jedoch nur Bewerber berudfichtiget werden, welche fich mit ber Befähigung zum Richteramte ausweisen können.

Solche Bewerber haben daher ihre gehörig belegten Gesuche im Wege ber vorgesetten Behörden langstens bis 20. Dezember 1865 bei

ber f. f. gandestommiffion in Lemberg ju überreichen.

Von der k. k. Landes-Kommission für Personal-Angelegenheiten ber gemischten Begirteamter.

Lemberg, am 25. November 1865.

(2382)Edykt.

Nr. 20528. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z pobytu niewiadomego pana Ludwika Szawłowskiego niniejszem i przez ustanowionego dla niego kuratora p. adwokata Dra. Minasiewicza z substytucyą pana adwokata Dra. Eminowicza, iż uchwałą z dnia 13. listopada 1865 do l. 20528 egzekucyjna intabulacya sum 567 zł. i 140 zł. w. a. wraz z odsetkami od obydwóch sum po 4 proc. od dnia 27go lutego 1855 bieżącemi, w stanie biernym sum 10.000 zł. i 10.000 zł. m. k., 6000 zł. m. k. w stanie biernym dóbr Barysz stary i Barysz nowy na rzecz Eleonory Apolonii dw. im. z Bohdanów Szawłowskiej ciążących, na rzecz Antoniego Mostowskiego dozwolona została.

Stanisławów, dnia 13. listopada 1865.

(2403) Kundmachung.

drzedow)

Mr. 266. Bur Berpachtung der unten verzeichneten Weg- und Brückenmaut-Stazionen im Zuge der im Zokkiewer Kreise bestehenden Landesstraßen für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1866 wird hiemit eine Offerten-Werhandlung auf den 12. Dezember 1865 ausgeschrieben.

Die auf eine ober auch auf alle Mautstagionen ber einen und berfelben Landesftrage ausgestellten, mit bem 10% Badium belegten

Offerte muffen bis einschließig 11. Dezember b. J. 12 Uhr Mittags beim gefertigten Rreisvorstande überreicht werden.

Der Unboth muß fur jede Mautstagton abgesondert gestellt, und

mit Biffern und Buchftaben deutlich ausgedrückt fein.

Die nach dem festgesetten Termine überreichten Offerte werden nicht berücksichtigt werden.

Die naheren Bachtbedingniffe fonnen von heute an beim Zolkiewer f. f. Begirtsamte eingefehen merden.

|         | Namen                                                                       |                                          | Tariffațe                 |                                   | Einjähriger                     | Ort                       | Tag     |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------|
| ДоЙ=Яг. | der Mautstazion und ihre Eigenschaft<br>zur Verpachtung auf die Dauer eines | des Stra-<br>ßenzuges  Jahres            | Wegmaut<br>nach<br>Meilen | Brückenmaut<br>nach der<br>Klasse | Ausrufspreis<br>in<br>öft. Wäh. | der Offe<br>Berhand       |         | 10%<br>Vadium |
| 1       | Belzec Wegmaut                                                              | 1 2                                      | 2                         |                                   | 700                             | 20                        |         | 70            |
| 2       | Plazow Wegmaut                                                              | lau Be                                   | 2                         |                                   | 990                             | mte                       | 1865    | 99            |
| 3       | Cieszanów Weg- und Brückenmaut                                              | Jaroslauer<br>desitraße                  | 1                         | II.                               | 960                             | rfea                      |         | 96            |
| 4       | Oleszyce Brückenmaut                                                        | - Ja                                     |                           | II.                               | 1360                            | iew                       | iber    | 136           |
| 5       | Zapałów Wegmaut                                                             | Bekzec-Jaroslau<br>Landesftraße          | 2                         |                                   | 1190                            | f. Bezirksamte<br>sokkiew | ezember | 119           |
| 6       | Zapałów Brückenmaut                                                         | Be                                       |                           | II.                               | 1300                            | #i =                      | a       | 130           |
| 7       | Zołkiew Wegmaut                                                             |                                          | 2                         |                                   | 2800                            | bem                       | 21      | 280           |
| 8       | Tarynka Brückenmaut                                                         | Kolkiew-<br>Mostyer<br>Landese<br>firase |                           | II.                               | 900                             | bei 2                     | am      | 90            |
| 9 -     | Mosty wielkie Brudenmaut                                                    | Mo Mo                                    | •                         | II.                               | 1300                            | 2                         |         | 130           |

Rr. 74286. Bom f. f. Landes-Militar-Gerichte für Galigien und Die Bukowina wird hiemit bekannt gemacht:

Es erliegen bei der f. f. Univerfal-Militar-Depositen-Adminisstrazion zu Wien für die Soldaten Kinder:

a) Martin Thalhammer die 5% Berlofungs-Obligazion Nr. 19010 dto. 1. Juli 1862 pr. 63 fl. öst. B. und die 3½% Staatsschuld-verschreibungs-Anweisung Nr. 1136 dto. 1. Jänner 1827 pr. 29 fl., dann die Baarschaft pr. 20 fl.  $21^2/_{10}$  fr. öst. B.

b) Franz Adler die 5% Berlofungs Dbligazion dto. 1. August 1828 Nr. 21961 pr. 60 fl. und die 3½% Staatsschuldverschreibungs Anweisung Nr. 1137 dto. 1. Jänner 1827 pr. 29 fl. und die Baarsschaft pr. 1 fl. 995/40 fr. öst. W.

c) Augustin Brückner die 5% Berlofungs-Obligazion dto. 1 ten August 1828 Mr. 21963 pr. 65 fl., dann die  $3\frac{1}{2}\%$  Staatsschuldverschreibungs-Anweisung Mr. 1132 dto. 1. Jänner 1827 pr. 32 fl. und die Baarschaft pr. 2 fl.  $17\frac{8}{10}$  fr. öst. W.

d) Augustin Dalgus bie 5% Berlosungs-Obligazion bto. 1. Ausgust 1828 Rr. 21967 pr. 55 fl., bann bie 3½% Anweisung Rr. 1141 bto. 1. Jänner 1827 pr. 28 fl. und die Baarschaft pr. 1 fl. 863/10 fr. öft. Wäh.

e) Anna Hosmayer die 3½% Anweisung Nr. 1180 dto. 1. November 1827 pr. 27 fl.

f) Josef und Anna Klefferstein die 5% Anweisung Mr. 1379 dto. 1. November 1834 pr. 38 fl. und die Baarschaft pr. 2 fl. 59 fr. öst. Wäh.

g) Maria Lakatos die 3½% Anweisung Rr. 1174 dto. 1. Nosvember 1827 pr. 29 fl.

h) Anna, Maria, Margaretha und Kaspar Mayer die 5% Verlofungs-Obligazion dto. 1. November 1834 Nr. 38888 pr. 69 fl. und die Baarschaft pr. 4 fl: 936 10 fr. öst. W.

i) Johann, Kaspar, Margaretha und Katharina Rummer die 5% Berlofunge Dbligazion Nr. 38881 bto. 1. Rovember 1834 pr. 92 fl. und die Baarschaft pr. 6 fl. 633/10 fr. oft. W.

k) Theresia Völkert die  $3\frac{1}{2}\%$  Staatsschuldverschreibungs Mn= weisung Mr. 1169 dto. 1. November 1827 pr. 35 fl. und Baarschaft pr. 3 fr. öst. W., worüber die Verjährung ad a) am 3. Februar 1853, ad b) am 25. Jänner 1853, ad f) am 26. April 1862, ad k) am 17. August 1858, und bei den übrigen am 12. März 1857 eins getreten ist.

Da ber Aufenthaltsort biefer längst großjährigen Eigenthumer unbekannt ist, so werden dieselben ober ihre Rechtsnehmer hiemit aufgeforbert, sich wegen Erhebung dieser Deposite binnen 1 Jahre und 45 Tage hiergerichts um so gewisser anzumelden und sich zu legitimizen, als sonst damit was Rechtens ist verfügt werden wird.

Lemberg, am 24. November 1865.

Nr. 24091. Bom Lemberger f. f. städt. deleg. Bezirksgerichte für die Stadt und deren Vorstädte in bürgerlichen Rechtsangelegens heiten wird mittelft gegenwärtigen Ediktes hiemit bekannt gemacht, daß am 21. Februar 1865 Karl Brzeziński hierorts ohne hinterlassung einer lestwilligen Verfügung gestorben sei.

Da aber biesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Bersos nen auf seine Berlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle dies jenigen, welche hierauf aus was immer fur einem Rechtsgrunde Ans spruch zu machen gebenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Einem Sahre von dem unten angesetzten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden und unter Ausweisung ihres Erkrechtes ihre Erbserklästung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft, für welche inzwischen Herr Landesadvokat Dr. Rechen als Verlassenschaftskurator bestellt worden ist, mit jenen, die sich werden erbserklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt, und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Niesmand erbserklart hätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erbslos eingezogen wurde.

Lemberg, am 15. November 1865.

### E d y k t.

Nr. 24091. C. k. sad powiatowy lwowski dla miasta i przedmieść w sprawach cywilnych niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż Karol Brzeziński bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia na dniu 21. lutego 1865 we Lwowie zmarł.

Ponieważ zaś temuż c. k. sadowi niewiadomo jest, czy i jakim osobom prawa do spadku po tymże zmarłym pozostałego przysługują, przeto wzywa się wszystkich, którzy z jakiegobądź tytułu do tego spadku pretensyę sobie roszczą, by swoje prawa spadkowe w przeciągu roku od dnia niżej oznaczonego, w tymże c. k. sądzie zameldowali, i wykazawszy swoje prawa, deklaracye wnieśli, gdyż inaczej spadek, któremu się tymczasem adwokat krajowy Dr. Rechen za kuratora ustanowił, tylko z tymi, którzy deklaracyę wniosą i tytuł spadkowy udowodnią, pertraktowany i im przyznany będzie, część spadku nieobjęta zaś, lub jeśli nikt deklaracyę by nie wniósł, cały spadek jako dla braku dziedzica wysokiemu eraryum na własność przypadnie.

Lwów, dnia 15. listopada 1865.

Nr. 1738. C. k. sąd powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 15go października 1862 zmarł bezdzietny Jędrzej Małysz w Skołoszynie bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu wdowy Eufrozyny z Skowronków Małyszowej, wzywa takową, aby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tem sądzie i wniosła oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla niej kuratorem Jurkiem Jandą przeprowadzony będzie.

Z c. k. sądu powiatowego. Radymno, dnia 31. października 1865.

Mr. 49382. Bon bem Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichte wird dem Julius Turczyński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Fr. Serka Schrenzel unterm 7. Dezember 1864 3. Jahl 55250 und 55251 ein Gesuch um exekutive Intabulirung der Wechselsumme pr. 270 st. und 190 st. öst. Währ. über den Gütern Soposzyn übersreichte.

Da der Wohnort des Julius Turczyński unbekannt ift, so wird ihm der Hr. Landes-Abvokat Dr. Pfeifer mit Substituirung des Hrn. Landes-Abvokaten Dr. Gregorowicz auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

tions it si, knorrally activate neglicity respective, also are pravi

Lemberg, am 26. Oftober 1865.

(2412-2)

(2411-2)Johann Steiner zu Fügen.

Edift bes f. f. Sandelsgerichtes in Wien vom 10. Juni 1865.

Die Vergleichsmasse: Verwaltung des Joseph Riegel hat durch Geren Dr. And. Eckl niber Johann Steiner, Saufirer gu Fugen in Tirol, wegen 138 fl. 5 fr. Klage angebracht, worüber eine Tagfagung auf ten 24. Juni 1865 um 10 Uhr Fruh angeordnet, und gur Bertretung bes Geflagten, beffen Aufenthaltsort bem Gerichte unbefannt ift, herr Dr. Bar. Hardtl junior bestellt murde,

fannt ift, herr Dr. Bar. Rud. Hardil beftellt murbe. Jebem ber vorgenannten Geflagten wird erinnert, daß er entweder bei der Tagfagung, welche über bie wider ihn angebrachte Rlage angeordnet murde, felbst oder durch einen von ihm bestellten Machthaber zu erscheinen habe, widrigens die wider ihn eingeleitete Berhandlung Mit dem auf seine Gefahr und Rosten für ihn bestellten Rurator gepflogen und darüber entschieden werden nurde.

Mien, am 2. Dezember 1865.

(2413-2)Anton Sako.

Von dem f. f. Handelsgerichte in Wien wird hiemit dem herrn

Anton Sako, Hausirer, zulest in Rada wohnhaft, erinnert:

Es habe wider ihn die Vergleicksmasse : Verwaltung des Joseph Riegel in Wien burch herrn Dr. Eckl auf einen von Joseph Riegel an eigene Ordre ausgestellten, auf Anton Sako gezogenen und von bemfelben afzeptirten, in Wien beim Aussteller am 24. August 1864 dahlbaren Primawechsel toto. Wien 24. Marz 1864 pr. 728 fl. 59 fr.

öft. W. unterm 18. Mai 1865, sub 3. 67862, bie Zablungsauflage von restlichen 465 fl. 3 fr. öst. W. sammt spot. Interessen vom 25. August 1864, 1/2pCt. Provision und 11 ft. 37 fr. Gerichtstoften erwirfet, wornach die diesfällige Berordung wegen feines gegenwärtig unbefannten Aufenthaltes dem fur ihn von Amtemegen aufgeftellten Rurator Herrn Hof= und Gerichtsadvokaten Dr. Priemann zugestellt wurde.

Andreas Steiner zu Fügen. Edift des f. f. Sandelsgerichte in Wien vom 10. Juni 1865.

Die Bergleichsmasse : Berwaltung bes Joseph Riegel hat burch Geren Dr. Andr. Eckl witer Andr. Steiner, Saustrer ju Fugen in

Tirol, wegen Zahlung von 448 fl. Klage angebracht, worüber eine Tag-

jagung auf ben 24. Juni 1865 um 10 Uhr Früh angeordnet, und gur Bertretung des Geflagten, deffen Aufenthalsort dem Gerichte unbe-

Wien, am 16. Juni 1865.

(2393)(2)Rundmachung.

Dr. 2216. Bom Uscieczker f. f. Bezirksamte als Gericht wird biemit bekannt gemacht, daß in Willfahrung Dieses Gesuches wird in Entsprechung ber Bufchrift bes Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes vom 14. Dezember 1864 3. 10240 gur Biebervornahme der mit hiergelichtlichem Beschlufe vom 25. Februar 1865 3. 2910 ausgeschriebenen öffentlichen Beräußerung der, den Erben nach Jakob Saul Acker, als Efroim Mortko Acker, Ztate Acker verheirathete Rosenberg, tann der minderjährigen Sosie Acker verheirath. Falkenflek, Czarna Acker, Hersch Leib Acker und Israel Itzig Acker gehörigen, in Pluste sub Nr. 42 gelegenen, feinen Tabularforper bildenden Realilateantheile gur hereinbringung der vom Simon Sussermann erfiegten Bechfelsumme von 517 fl. 65 fr. bft. 28. sammt 6% Binfen vom 13. Upril 1855, der Grefuzionskoften pr. 6 fl. 74 fr. und 7 fl. 87 fr. und 8 ft. 3 fr. oft. Bahr., bann ber gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 9 fl. 92 fr. oft. B. zuerkannten Roften des 4ten Ligita-Bormittags im Umte Uscieczko mit dem Bedeuten festgefest, daß bie obbefagten Realitätsantheile an diesem Termine auch unter dem Schahungepreise unter ben im hiergerichtlichen Beschluße vom 25. Februar 1865 3. 2910 gemachten Lizitazione = Bedingniffen werden veräußert werden.

Tas Badium hat jeder Kauflustige mit 80 fl. öft. 2B. zu erlegen und fann die Protofolle ber pfandbaren Befdreibung und Chahung, so wie auch die Lizitazions Bedingungen in den gewöhnlichen Umtestunden in der hiergerichtlichen Registratur einsehen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Uścieczko, am 1. Oftober 1865.

(2388)Edykt.

Nr. 13585. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem dzieci ś. p. Gertrudy z Fredrów Karsznickiej, z nazwiska, życia i miejsca pobytu niewiadome, a w razie ich śmierci, nieznanych z nazwiska i mieszkania ich spadkobierców, ze przeciw nim p. Wiktorya Tyszkowska pozew pod praes. 28. września 1865 do l. 13585 o ekstabulacye sumy 30997 złot. polsk. 111,4 gr. p. ze stanu biernego dóbr Gorzanka, Wola Gorzańska i Radziejowa wytoczyła, w skutek którego termin do rozprawy ustnej na dzień 12. grudnia 1865 - 10. godzine rano ustanowionym został.

Gdy nazwisko i miejsce pobytu zapozwanych wiadomem nie jest, przeto ustanawia się im kuratora w osobie adwokata krajow. p. Dra. Zezulki z zastępstwem przez p. adwokata krajowego Dra, Regera, któremu się pozew wręcza, i z którym ta rozprawa powyższa według postępowania sądowego przeprowadzona zostanie.

Wzywa się nareszcie z nazwiska i miejsca pobytu nieznanych zapozwanych, ażeby się na powyższym terminie lub osobiście stawili, lub też dokumenta do obrony potrzebne kuratorowi ustanowionemu udzielili, lub też innego pełnomocnika sobie wybrali i tegoż lutejszemu sądowi oznajmili, ile że w przeciwnym razie skutki zle swej opieszałości sami sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 25. października 1865.

(2416)Lizitazions-Ankündigung.

Mr. 32916. Bur Veräußerung der, der Staatsbomaine Dolina gehörigen, in Dolina gelegenen, auf zwei Gange eingerichteten, ober-ichlächtigen Mahlmuble, sammt Bauplat, Stallung und Hofraum pr. 578 Rift., bann bem Teiche pr. 40 Joch 1001 Rift., aus meldem die Mahlmuble das Triebmaffer erhalt und fammt bem ber Domaine in diesem Teide zustehenden Fischerei-Rechte, endlich der an diesem Teide gelegenen Hutweiden pr. 2 Joch 415 | Rift. und 312 | Rl., des Ackergrundes pr. 1255 | Kl. und der Gründe pr. 2 Joch 307 | RI., wird die Ligitazion am 3. Janner 1866 um 9 Uhr Vormittage bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direktion in Stryj abgehalten werden. Der Berkaufsausrufspreis beträgt 4792 fl. oft. Wahr. und bas

du erlegende Lizitazions-Vadium 479 fl. oft. 28.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 28. November 1865.

(2401)Ronkurd-Rundmachung. (1)

Mr. 34951. Bei den hierlandigen Cammlungefassen find Amte-Uffiftentenposten mit 472 fl. 50 fr. und eventuell mit 420 fl., ferner mit 367 fl. 50 fr. und eventuell mit 315 fl. in ber XII. Diatentlaffe erledigt.

Gesuche find insbesondere unter Nachweisung der Renntnis der Landessprachen und ber Prüfungen aus ber Staatsrechnungswissenschaft und den Raffevorschriften binnen 3 Bochen bei ber Finang. Landes-Direfzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamten mird vorzugemeise Ruchicht

genommen.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 24. November 1865.

& dift.

Mr. 23555. Bom Stanistawower f. f. Rreisgerichte wird bem abwesenden Krzysztos Krzysztosowicz befannt gemacht, daß wider benselben Markus Klaar am 21. November 1865 Bahl 22739 wegen Bahlung ber Wechselfumme von 800 fl. ein Gesuch überreicht hat, worüber mit Befcheid vom 22. November 1865 3. 22739 die Tag. fahrt jur mundlichen Berhandlung auf den 19. Dezember 1865 Bormittags um 10 Uhr angeordnet murbe.

Diefes Gesuch wird dem für Krzysztof Krzysztosowicz in der Person des Brn. Advokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des

Srn. Advokaten Dr. Rosenberg bestellten Rurator jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanisławów, am 30. November 1865.

(2398)G d i f t.

Rr. 18815. Bom f. f. Rreisgerichte in Stanislau wird hiemit befannt gemacht, daß über Unsuden des f. f. Landes-Militargerichtes vom 22. September 1865 3. 5934 D. die exekutive Feilbiethung der sub Nr. 2013/4 in Stanisławów gelegenen, ben Erben nach bem Lieustenant Michael Burzminski und ber Barbara Burzminska gehörtgen Realität Nr. 2013/4 zur Hereinbringung der Forderung des f. f. pen= fionirten Oberlieutenants Franz Dostal von 198 fl. oft. 28. fammt 5% Binfen, Gerichtstoften von 5 fl. 3 fr. oft. M., dann ber Grefuzionskoften von 7 fl. 18 fr. und 24 fl. oft. 28., in zwei Terminen, und zwar am 12. Janner und 15. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts vorgenommen werden wird. Die feilzubiethende Realitat wird in diefen beiden Terminen

nicht unter dem Schähungewerthe, das ift ber Summe pr. 3244 ft.

90 fr. oft. 2B. vertauft werden.

Sollte jedoch diese Realität am zweiten Termine nicht verkauft werden, so wird behufs Festsehung allfälliger erleichternder Bedin-gungen eine Tagfahrt auf den 15. Februar 1866 um 4 Uhr Nachmit. tags hiergerichts angeordnet, bei welcher beide Theile und sammtliche Sypothekarglaubiger ju erscheinen haben, widrigene die Anebleibenden der Stimmenmehrheit der Erschienenen beigezählt werden.

Als Babium wird bie Gumme von 324 fl. oft. 2B. bestimmt.

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen, Schähungsaft und Tabular-Extraft der feilzubiethenden Realität konnen bei Gericht einge-

Bon diefer Feilbiethung werden die Supothekargläubiger, welche etwa feit 11. November 1864 an die Gemahr gelangten, mittelft bes ihnen jum Kurator bestellten Dr. Rosenberg und gegenwärtigen Edit. tes verständigt.

Stanisławów, am 13. November 1865.

© b i f t. (1) (2410)

Dr. 2352. Bom f. f. Bezirtsamte als Gerichte in Zablotow wird der mit dem Bescheide vom 3. Juni 1865 Bahl 2094 über bas Bermogen des Maximilian Wiszniowski und Jankel Alter, Gutspach: ter von Dzurow eröffnete Konkurs hiemit aufgehoben. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte,

Zabłotów, am 27. November 1865.

(2389)

E dykt. (2)

Nr. 14171. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pani Maryanna Kałużniacka o ustanowienie kuratora z urzędu dla Ignacego Kalużniackiego w celu udzielania recesu od sporu pozwem do 1. 5578 ex 1849 wytoczonego dnia 24. października 1865 do l. 14171 prosbe podała.

Poniewaz miejsce pobytu i życia Ignacego Kałużniackiego wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowemu kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Pawlińskiego z substytucyą pana adwokata Dra. Ehrlicha nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie. Z rady c. k. sądu obwodowego

Sambor, dnia 31. października 1865.

Theerseife, von Bagmann & Comp. wirksamstes Mit-Loth 35fr.

(2146-7)

Berliner, Apothefer in Lemberg.

mit 4-36 Studen, worunter Prachtwerke mit Glodenspiel, Trommel- und Glockenspiel, mit Flotenspiel, mit Simmelestimmen, mit Mandolinen; ferner:

Spielwerke

Spieldosen

mit 2-12 Studen, Recessairen, Cigarrentempel, Photographie Albums, Schreibzeuge und Schweizerhauschen mit Mufik, alles fein geschnitt oder gemalt; Puppen in Schweizertracht mit Mufit, tangend, stets das Reueste empfiehlt J. B. Reller in Bern. - Franco. - Defette Werke oder Dofen werden reparitt. Diese Werke, die mit ihren lieblichen Tonen jedes Gemuth erheitern, follten in feinem Salon und an feinem Rranfenbette fehlen. (2244-3)

# Anzeige Blatt.

# K. k. priv. Lemberg-Czernomik-Eisenbahngesellschaft.

# Ginladuna

gur Ziehung von 12 Millionen Gulden Prioritäts= Obligazionen.

Laut a. h. Konzessions-Urfunde vom 11. Janner 1864 und den a. b. genchmigten Statuten vom 25. Mai 1864, welche die f. f. priv. Lemberg-Czernowitz Gifenbahn-Gesellschaft zur Emission von 12 Millionen Gulben Prioritäts Dbligazionen ermächtigten, und über Anfuden des Bauunternehmers, in deffen Eigenthum diese Obligazionen nach Maßgabe des Baufortschrittes übergeben, beehrt man fich, zur Beichnung berfelben einzulaben.

Das Ainlehen wird in 40.000 Obligazionen à 300 fl. öft. Währ. Gilber = 200 Thir. = 353 fl. hollandisch = 30 Liv. St. = 750 Frce. = 350 fl. fubb. Währ. emittirt, ift mit 5 Proz. in Silber verzinslich und binnen 70 Jahren durch Berlofung al

pari rückzahlbar.

Die am 1. Mai und 1. November fälligen Kupons werden in Amsterdam, Berlis, Frankfurt a. M., London, Lemberg, Paris, Wien und nach Bedürfniß auch an anderen zu veröffentlichenden Plagen eingelöst.

Bur Entgegennahme von Zeichnungen in der Zeit vom 6.

bis 9. Dezember haben wir

in Amsterdam die herren Lippmann, Rosenthal & Co.,

Berlin herrn Mr. Karo,

Breslau den schlesischen Bank-Verein.

Frankfurt a. M. die Herren von Erlanger & Sohne, Hamburg die Herren Lieben Königswarter,

Leipzig die allgemeine deutsche Kredit-Anstalt,

London die Anglo-Oesterreichische Bank Wien Lemberg

beauftragt.

Die Zeichnung erfolgt jum Kurfe von 80 Prozent, wobei bie laufenten funfprozentigen Binfen vom Iten November b. 3. bis jum

Tage der Abnahme der Obligazionen ausgeglichen werden.

Die Zeichnungen werden in Beträgen von Liv. St 30=300 fl. öfterr. Währ. = 200 Thir. = 350 fl. füdd. Währ. = 353 fl. hollandisch aufwärts, und zwar nur in folden Summen angenommen, welche durch die dem Nominalwerthe der Obligazionen zu Grunde liegenden Biffern theilbar find.

Collte eine Ueberzeichnung stattfinden, so tritt eine entsprechende Repartizion ein, deren Resultat in den öffentlichen Blättern befannt

gemacht wird.

Der Anmelbung von Zeichnungen ift eine Kauzion von 10 Progent bar ober in Werthpapieren jum Tagesturfe beigufugen, welche bei Abnahme der entfallenden Obligazionen zurückerstattet wird.

Die Emission der Prioritäten erfolgt fogleich in Obligazionen mit Rupons, beren Abnahme gegen Bahlung bes bezüglichen Betra-

## 11. Dezember d. J. bis spätestens 11. April 1866.

zu bewirken ist, so daß dabei den Zeichnern eine viermonatliche Frist eingeräumt wird. Ist die llebernahme der Prioritäts. Obligazionen nach Ablauf dieses Termines nicht bewerkstelligt, so verfällt die Rauzion.

Nachstehend folgt der Abdruck der emittirten Prioritate=Obliga= zionen, woraus die unbedingte Solibitat diefes Anlehens zu erfeben ift. (2402-3)

1. Jede Schuleverschreibung wird mit jährlichen Fünf vom but bert in effektiver Silbermunze vom 1. November 1865 angefangen bie ju dem Tage, an welchem die Rudjahlung fällig wird, und zwar 11 halbjährigen Raten verzinst. Die Auszahlung der Binfen erfolgt gegen Ruckgabe des jeweilig fälligen, auf den Ueberbringer lautenden Bing abschnittes nach Dahl des Besigers in Wien, London, Paris. Berlin, Frankfurt a. M., Amsterdam und auch an ande ren, von ter Gesellschaft später zu bestimmenden Orten.

Gemäß des S. 22 der a. h. Rongeffion ift diefes Unleben bie

jum Sahre 1869 fenerfrei.

II. Sammtliche Schuldverschreibungen werben innerhalb 30 Sahren im vollen Nennwerthe und in effektiver Gilbermung futzeffive jurudgezahlt. Bu diefem Ente wird in jedem Sahre im Mo nate Juli die in bem beigefügten Tilgungeplane angegebene Angabi Schuldverschreibungen in Gegenwart zweier f. f. Notare in Wien verlost.

Die f. f. priv. Lemberg - Czernowitz Gifenbahn - Gefellichaft in jedoch berechtigt, in einem oder dem anderen Jahre auch eine größer Anzahl Schuldverschreibungen zur Berlofung gelangen zu laffen. Die Rummern ber verlogten Schuldverschreibungen werben nach erfolgter Ziehung dreimal in vell schiedenen Zeitungen des In- und Austandes nach Bedürfniß kund

gemacht.

III. Die Rückzahlung der verlosten Schuldverschreibungen erfolg feche Monate nach der Biehung in effektiver Gilbermunge, und zwar je nach Belieben des Befigers in Wien, London, Paris Berlin, Frankfurt a. M., Amsterdam und auch an anderell von der Gefellschaft später zu bestimmenden Orten. Mit dem Termine ber Fälligkeit der verlosten Schuldverschreibung hort jede weitere Bet zinsung berselben auf, und sind baber bei Ginkafftrung der Schuld verschreibungen auch sammtliche bis zu diesem Zeitpunkte noch nicht fällig gewordenen, ju benfelben gehörenden Bingabschnitte und der In Ion mit zurückzustellen.

IV. Das gefammte bewegliche und unbewegliche Bermb gen der f. f. priv. Lemberg-Czernowitz Gifenbahn : Ge fellschaft haftet für die punktliche Bezahlung ber Zinsen und stipu lirten Rudzahlungeraten biefes Aulehens. Demgemäß werden aus ben jährlichen Reinertrage ber Bahn vor Allem bie Zinsen und Ruckgali lungen diefes Unlebens berichtigt, und haben dieje daber die Prio ritat vor den Ansprüchen der Akzionare auf Zinsen und Di

Die f. f. öfterreichische Regierung hat laut S. 16 ber Kongestiones-Urkunde vom 11. Januer 1864 der k. t. priv. Lemberg-Czer nowitz Gifenbahn : Gefellschaft ein jahrliches Minimal : Reinet tragniß von 1,500.000 fl. in effektiver Gilbermunge oder 150.000 Pfund Sterling gewährleiftet. Diefem Unlehen wird ber erfte Anspruch auf das garans

tirte Reinerträgniß eingeraumt. Wien, 1. November 1865.

# Die k. k. priv. Lemberg - Czernowi<sup>tz</sup> Eisenbahn - Gesellschaft.

Unter Bezugnahme auf vorstehende Ginladung erklärt die Unter zeichnete fich bereit, Beichnungen auf die von der Lemberg-Czernowith Gifenbahn = Gefellichaft ju emittirenden 12 Millionen Gulden Priori täts-Obligazionen am G., 7. und 9. Dezember am hiefigen Plate toffenfrei entgegenzunehmen. Subskribzions-Erklärungen liegen bei beil Raffen ber Anglo-Oesterreichischen Bank unentgeltlich auf.

Wien, im Dezember 1865.

Anglo-Oesterreichische Bank.